# Posener Intelligenz = Blatt.

# Mittwoche, den 16. Februar 1825.

Angefommene Frembe vom Toten Februar 1825.

Herr v. Robcielski, Königl. Kammerherr aus Staslen, t. in Nro. 244 Breslauerstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Kolzucki aus Blazowo, Hr. Gutsbesitzer von Krzyzanowski aus Pakoslaw, t. in Nro. 1 St. Martin; Hr. Salarien-Raffen-Mendant Leutner aus Gnefen, Hr. Gutsbesitzer v. Nieborski aus Galaski, Herr Kaufmann Schon aus Stettin, t. in Nro. 99 Wilde; Hr. Graf v. Kalkreuth und Hr. Oberferster Reppee aus Kozmin, Hr. Gutebesitzer v. Brouisowski aus Lomnis, Hr. Criminal-Richter v. Lossow aus Koronowo, Hr. Gutsbesitzer von Lossow aus Mastawto, Hr. Gutsbesitzer v. Szczaniecki aus Bogaszin, Hr. Gutsbesitzer v. Bintowski aus Mierzewo, t. in Nro. 384 Gerberstraße; Hr. Gutsbesitzer Kinkiewicz aus Schrimm, k. in Nro. 168 Busserstraße.

Den Titen Februar.

herr Koufmann Wefenberg aus Berlin, I. in Mro. 165 Wilhelmeftrafe. Den 12ten Februar

Herr Gutsbesitzer v. Niegolewski aus Mlodawsko, hr. Gutsbesitzer bon Domoki aus Rosseczki, l. in Nro. 1. St. Martin; hr. Kaufmann Lauffot aus Beaume, l. in Nro. 99 Wilbe; hr. Kaufmann Ribbel aus Frenstadt, l. in Nro. 210 Wilhelmöstraße; hr. Eigenthumer Franz v. Kosinski aus Trzemeizno, l. in Nro. 30 Walischei.

Den 13ten Februar.

herr Gnesbefiger v. Droder aus Pozarowo, I. in Mro. 99 Bilbe; hert Capitain v. Gervais aus Munfterberg, I. in Mro. 384 Gerberftraße.

#### Chictal = Citation.

Ueber das Vermögen des am 23ten. Februar 1813 ju Sapowice, Posener Kreises, verstorbenen Mathias von Stalawsti, ist auf den Antrag der Benessizial - Erben der erbschaftliche Liquidations - Prozeß erbsfnet worden.

Wir laden baber alle Diejenigen bor, die an diesem Rachtaffe Anspruche zu haben vermeinen, in dem auf den 20. Upril f. J. vor bem Landgerichterath Sebomann Bormittage um 9 Uhr in unferm Inftruftione = Bimmer angefetten Liquidations = Termine entweder perfon= lich, oder durch gesetlich zuläffige Devollmächtigte zu erscheinen, ihre Forberungen anzumelden, und gehörig nach= juweisen, widrigenfalls fie ju gewarti= gen haben, daß fie aller ihrer etwani= gen Borrechte fur verluftig erflart, und mit ihren Foederungen nur an dasjenige permiefen werden follen, mas nach Be= friedi ung ber fich melbenden Glaubiger aus der Maffe übrig bleibt.

Pofen den . 3. December 1824. Ronigl. Preuß. Landgericht. Cytacya Edyktalna.

Nad maiatkim zmarlego w dniu 23. Lutego 1813. w Sapowicach w Powiecie Poznańskim U. Macieja Skaławskiego, na wniosek sukcesso row beneficyalnych process likwidacyjny otworzony został.

Zapozywaią się wszyscy ci którzą do tey pozostałości pretensye mież mniemaia, aby się dnia 20. Kwie tnia 1825. przed Kons Sądu Ziemiańskiego Hebdmann przed południu o godzinie 9. w naszéy Izbie instrukcyjnéy, iako terminie likwidacyinym osobiście lob przez pełnomocnikow stawili, swe pretensye zameldowali i należycie udowodnili, w przeciwnym bowiem razie się spodziewali, że wszelkie swe prawa pierws enstwa utraca, i z sweini pretensyami tilko do tego co po zaspokoieniu melduiących się wierzycieli z massy pozostanie, odeslani będą.

Poznań d. 13. Grudnia 824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

## Subhaftations = Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarkeit, im Schubinichen Kreife in der Stadt Barein unter Mro. 31 belegene, zum Jacob Jakelschen Nachlaß gehörige haus Patent Subhastacyiny.

Domostwo pod jurysdykcyą naszą w mieście Barcinie Powiecie Szubińskim pod Nrem 31 położone, a do pozostałości zmarłego Jakoba Jekla należące wraz z przyległościami, ktore podług taxy sądowey sporzą-

webst Jubehdr, welches nach ber gericht= lichen Tape auf 448 Athlr. 16 sgr. ge= würdigt worden ist, soll auf den Antrag, der Erben Theilungshalber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und der Bietungs-Termin ist auf den 12ten April 1825. vor dem Herrn Landge= richtsrath Dannenberg Morgens um 9. Uhr allhier angesetzt.

Besitfähigen Räufern wird dieser Termin mit der Nachricht befannt gemacht, dog in demselben das Grundstüd dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachter einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sofern nicht gesetsliche Grunde dies nothwendig machen.

Uebrigens fieht innerhalb 4 Bochen vor bem Termine einem jeden fret, und bie etwa bei Aufnahme ber Taxe vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare kann zu jeder Zeit in unfe-

rer Registratur eingesehen werben.

Bromberg ben 2. December 1824-

dzonéy na Tal. 448 sgr. 16. iest ocenione, na żądanie Sukcessorów, w celu uskutecznienia działów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane być ma, którym końcem termin licytacyjny na dzień 12. Kwietnia 1825, zrana o godzinie gtey, przed W. Dannenberg Sędzią Ziemiańskim w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tymże z nadmienieniem, iż w takowym nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, napoźnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagały powody.

W przeciągu 4ch tygodni przed terminem zostawia się zreszta każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły-

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyzraną być może.

W Bydgoszczy d. 2. Grud. 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations : Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarkeit, im Inowraciamichen Rreife belegene, bem verstorbenen Anton v. Aurnatowski zus gehörige freie Allodial=Mitter= Gut Rzes fpice, welches nach der gehörigen Taxe Patent Subhastacyiny.

Dobra ślacheckie Rzeszyce pod Jurysdykcyą naszą w powiecie Inowracławskim polożone, a do ś. p. Ur. Kurnatowskiego należące, które podług taxy sądownie sporządzoney na auf 15995 Mile. 8 fgr. 8 pf. gewurdigt worden ift, foll auf ben Antrag ber Gtäubiger Schulben halber bffentlich an ben Meistbietenben verfauft werden, und bie Bietungs Termine find auf

ben 17. September c., ben 17. December c., und ber peremtorische Termin auf ben 18. Marz 1825.,

vor dem herrn Laudgerichtsrath Robler Morgens um 8 Uhr allhier angesett.

Besithsahigen Kaufern werden biese Termine mit der Nachricht bekannt ge= macht, daß in dem letten Termin das Gut dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sofern nicht geschliche Grunde dies nothwendig machen.

Uebrigens sieht innerhalb vier Wochen por bem letzten Termine einem jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare fann gu jeder Zeit in unfeter Registratur eingesehen werden.

Bromberg ben 10. Mai 1824.

Ronigl. Preußisches Landgericht.

tal. 15,995 śgr. 8 szel. 8 są ocenione, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią; którym końcem termina licytacyjne na dzień

17. Września r. b.

Termin zaś peremtoryczny na dzień 18. Marca roku 1825. zrana o godzinie 8. przed Wielnym Koehlerem Sędzią w miej scu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienienieniem, iż w terminie ostatnim dobra ninieysze naywięcey daiącemu przybite zostaną, na poźnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagały powody.

W przeciągu 4ch tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść

były mogły. Taxa każdego czasu w registratu-

rze naszéy przeyrzaną bydz może. Bydgoszcz d. 10. Maja 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Cubhaftations=Parent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Inowraciawschen Kreise belegene, bem Gutsbesitzer Theodor von Rudnicki zugeshörige Allodial=Ritter=Gut Polanowice nebst Zubehör, welches nach ber gericht= lichen Taxe auf 83545 Athle. 29 fgr.

Patent Subhastacyiny.

Szlacheckie dobra Polanowice pod Jurysdykcyą naszą w powiecie Inowracławskim położone, do Teodora Roznieckiego należące, wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzoney na tal. 83,645 3 pf. gewürdigt worden ift, foll auf ben Antrag der Gläubiger Schulden halber bffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungs=Termine sind

auf ben 29. September c.,

- ben 7. Januar 1826.7 und ber peremtorische Termin auf

ben 7. April 1825., vor bem Herrn Candgerichterath Sprine ger Morgens um 8 Uhr allhier angesetzt.

Besitsfähigen Käufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termin das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen und auf die etwa nachher einstommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sofern nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig machen.

Uebrigens steht innerhalb vier Wochen vor bem letzten Termine einem jeden frei, und bie etwa bei Aufnahme ber Taxe vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare fann ju jeder Zeit in unferer Registratur eingesehen werden.

Bromberg ben 10. Mai 1824.

Ronigt. Preuf. Landgericht.

śgr. 29 szel. 3 oceniono, maią bydź na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie na więcey daiącemu sprzedane; którym końcem termina licytacyjne na

dzień 29. Września r. b. - 7. Stycznia 1825

termin zaś peremtoryczny na 7go Kwietnia 1825, zrana o go-

Kwietnia 1825. zrana o godzinie 8. przed Wielmożnym Sędzią Springer w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w ostatnim dobra te naywięcey daiącemu przybite zostaną, na poźnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu 4ch tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w registraturze naszéy przeyrzaną być może.

W Bydgoszczy d. 10. Maia 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

the little was been been been a

Subhaftations-Patent. Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Brombergichen Kreise belegene, ben Erben ber verstorbenen hofgerichts-Prakontin v. Rleift geborne v. Miersbicka Patent Subhastacyiny.

Wieś ślachecka Przyłubie pod jurysdykcyą naszą w powiecie tutéyszym położona, do sukcessorów małżonki Prezesa Sądu Nadwornego jugehörige abeliche Gut Przylubie nebst Zubehör, welches nach der Landschaft= lichen Taxe auf 25912 Athle. 9 ggr. 3 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der hiesigen Landschafts-Direction Schulden halber öffentlich an den Meist= bietenden verkauft werden, und die Bietungs-Termine sind auf

ben 18. Juni, ben 20. September, und der peremtorische Termin auf

ben 20. December b. J., bor dem Herrn Landgerichts-Affeffor bon Lodftadt Morgens um 9 Uhr allhier ans geseht:

Besitzsähigen Raufern werben biese Termine mit ber Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letten Termin das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachber einkommenden Gebote nicht weiter geachtet wers den soll, in sofern nicht gesesliche Grunde bies nothwendig machen.

Uebri ens steht innerhalb 4 Wochen vor bem letten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Zage kann bit jeder Zeit in unferer Registratur eingesehen werben.

Bromberg ben 24. Januar 1825...

Abnigl. Prengifches Landgericht.

bis involve w.

parino vara il albada deboca

Samuel - galdense

Pr. Kleist z domu Wierzbickiey należąca, wraz z przyległościami, która podług taxy landszaftowey na tak 25912 śgr. 9 szel. 3 iest ocenione, ma bydź na żądanie tuteyszey Dyrekcyi landszaftowey z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną. Którym końcem termina licytacyine

na dzień 18. Czerwca r. b., na dzień 20. Wrzrśnia r. b. termin zaś peremtoryczny

na dzień 20. Grudnia r. b. zrana o godzinie 9. przed Assessorem W. v. Lockstedt w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdelność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmieniem, iż w ostatnim nieruchomość naywięce, daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego niebędą wymagały powody.

W przeciągu śch tygodni zostawiasię zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły,

Taxa każdego czasu w registraturze naszéy przeyrzaną być może.

W Bydgoszczy d. 24. Styczn. 1825.. Król, Pruski Sąd Ziemiański..

# Subhaffations = Patent.

Die zum Nachlaß ber Jacob Friedrich und Xaveria von Pfarökischen Sheleute gehörigen, im Departement Posen und bessen Oftrzeszower Kreise an der Schlesischen Grenze belegenen Güter Myölniew, Kuznica und dem Vorwerke genannt Dabrowa nebst Zubehör, welche im Jahre 1817 auf 58034 Athle. 8 ggr. 6 ps. gerichtlich abgeschäßt worden sind, sollen auf den Antrag der Erben, da der bisherige Plusticitant die Vedingungen nicht erfüllt hat, abermals und zwar in ter mino

ben 30. März 1825., ben 29. Juni 1825., und ben 28. September 1825.,

welcher lettere peremtorisch ist, in unsferm Gerichts-Locale vor dem Deputirten herrn Landgerichtstrath Boretius öffentslich an den Meist = und Bestöckenden verkauft werden. Kaussussige werden dasher auf efordert, in gedackten Terminen zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben, und nach erfolgter Genehmigung der Ersben den Zuschlag zu gewärtigen.

Die Kaufbedingungen, die Tare ber Guter, fo wie bas Bermeffun &-Register und Karte, tonnen ju jeder Zeit in un= ferer Registratur eingesehen werden.

Gleicherzeit werden alle unbefannten Realglaubiger auf efordert, ihre etwanigen Realanspruche an gedachte Guter spätestens im tetten Termine in beweifender Form bei uns anzubringen, wis Patent Subhastacyiny.

Dobra Myślniew z wszystkiemi przynależytościami, to iest: z wsią Kuźnicą i folwarkiem Dąbrowa zwanym, do pozostałości po niegdy Jakobie Fryderyku i Xawerze małżonkach Psarskich należące, w Departamencie Poznańskim, Powiecie Ostrzeszowskim przy granicy Śląskiey położone, w roku 1817 na 58034 Tal, 8 dgr. 6 fen. sądownie oszacowane, maią z powodu niedotrzymania przez więcey daiącego warunkow licytacyjnych na wniosek Sukcessorów w terminie

dnia 30. Marca 1825, dnia 29. Czerwca 1825, i dnia 28. Września 1825,

tu w zaszym lokalu sądowym, przed Deputowanym Sędzią W. Boretius z ktorych ostatni test peremtoryczny, naywięcej i naylepiej daiącen u publicznie być sprzedane. Wzywaią się więc wszyscy posiadać i wypłacać zdolni ochotę kupna maiący, aby się w tych terminach licytacyjnych stawili, licyta swe podali, a następnie za zezwoleniem Sukcessorow przysądzenia spodziewali się.

Warunki kupna iako też taxe dobr, Regestr przemiaru i massę można kazdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzeć.

Tudzież wzywaią się wszyscy pretensye realne do tych dobr mieć mogący z zamies kania niewiadomi, aby takowe naypoźniey w ostatnim brigenfalls fie mit benfeiben auf immer pracludirt werten follen.

Krotoschin den 2. December 1824.

Rbnigl. Preußisches Landgericht.

terminie podali i udowodnili, gdyż inaczey z tekowemi na zawsze prekludowanemi zostaną.

Krotoszyn d. 2. Grudnia 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations = Patent.

In dem am 10. November pr. zum Berkauf des in Borek belegenen, zum Casimir und Gertrude Grabowskischen Nachlaffe gehörigen, auf 55 Athle. ge-richtlich abgeschäften Hauses nebst Hof-raum, ift kein Kaustustiger erschienen.

Wir haben dennach zu demselben Zwede einen neuen Termin auf den toten April 6. Vormittags um 9 Uhr in unserm Gerichts-Locale vor dem Herrn Friedensrichter Lewandowski ansberaumt, zu welchem wir besitzschige Kauflustige vorladen.

Der Meistbietende hat nach vorgängiger obervormundschaftlicher Bestätigung ben Buschlag ju gewärtigen.

Krotofdin ben 27. December 1824.

Abniglich Preug. Landgericht.

Patent subhastacyiny.

Gdy i w terminie dnia 10. Listopadada r. r. nikt z ochote kupna maiacych i domu i przy nim placu w mieście Borku położonego, do pozostałości po niegdy Kazmierzu i Gertrudzie malżonkow Grabowskich należącego i sądownie na 55 Tal. oszacowanego nie stawił się, przeto nowy w tym samym celu termin na dzień 12. Kwietnia r. b. rano o godzinie 9. w tutéyszém lokalu sądowym przed Deputowanym Sędzią W. Lewandowskim wyznaczywszy, na takowy ochotę nabycia i zdolność zapłacenia mających ninieyszem zapozywamy, gdzie więcey daiący za poprzednim zatwierdzeniem Sądu Nadopiekuńczego, przybicia spodziewać się może.

Krotoszyn d. 27. Grudnia 1824. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffations=Patent.

Das bei der Stadt Nakel belegene, bem Post = und Proviant = Meister Ritter zu Rakel gehörige freie Rittergut Suchatry, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 13811 Rthlr. 20 fgr. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag des Königlichen Landgerichts zu Bromberg ruckständiger Insen halber diffentlich an den Meistbietenden verfauft werden, und die Bietungs = Lermine sind auf

ben 19. Februar, ben 31. Mai,

und der peremtorifche Termin auf ben 30. August 1825.

vor dem Herrn Landgerichterath Wegezuer, Morgens um 8 Uhr allhier angefest. Besitzsähigen Käufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen, in sofern nicht gesetzliche Gründe Ausnahme nothwendig machen. Die Taxe kann zu jeder Zeit in unserer Registratur eingeschen werden.

Schneibemuhl ben 18. Detober 1824.

Moniglich : Preuß. Lanbgericht.

the state of the s

Patent Subhastacyiny.
Wieś Suchary pod jurysdykcyą
naszą niedaleko miasta Nakla położona, Postmistrzowi Ritter należąca, która podług taxy sądownie sporządzoney na 13811 Fal. 20 śgriest oceniona, na wniosek depozytu Królewskiego Sądu Ziemiańskiego, z powodu zalegley prowizyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedana być ma, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 19. Lutego na dzień 21. Maia, i termin zaś peremtoryczny

na dzień 30. Sierpnia 1825, zrana o godzinie 8mey, przed Radzcą Sądu Ziemiańskiego W. Wegener w mieyscu wyznaczone zostały. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmieniemem, iż nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, napóźnieysze zaś podan a wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody. Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną być może.

W Pile d. 18. Października 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Befanntmachung.

Die Friederike Dorothea geborne Platz und deren Ehemann, der Schönfarber Paul Wilhelm Maltzer aus Zdunn, haben die in der hiefigen Provinz zwischen Sheleuten bestehende Gütergemeinschaft mittelst gerichtlicher Verhandlung vom 15. d. M. unter einander ausgeschlossen.

Rrotofchin den 22. December 1824. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Obweszczenie.

Fryderyka Dorota z Platzow zamężna Maeltzer i mąż teyże Paweł Wilhelm Maeltzer, farbierz z Zdunów, wspólność maiątku w prowincyi tuteyszey między małżonkami istnącą, podług sądowey czynności z dnia 15. m. b. pomiędzy sobą wyłączyli.

Krotoszyn d. 22. Grudnia 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Dem Publico wird hiermit bekannt gemacht, daß zwischen dem Friedens=Richter Johann v. Zelistawski in Jarozein und bessen Stegattin Beridiana geb. von Rowalska ein Chetontraft errichtet worden, nach welchem die Gutergemeinziehaft und die Gemeinschaft des Erwerzbes zwischen beiden Sheleuten angeschlosen. ist.

Rrotofchin ben 20. Januar 1825.

Obwieszczenie.

Do publicznéy podaie się wiadomości, iż W. Jan Zelisławski, Sędzia Pokoiu w Jarocinie, a małżonka tegoż W. Wirydyanna z Kowalskich Zelisławska, kontraktem przedślubnym współność maiątku i dorobku pomiędzy sobą wyłączyli:

Krotoszyn d. 20- Stycznia 1825.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Von bem unterzeichneten Königlichen Landgerichte wird hiermit bekannt gesmacht, daß das unter Mro. 297 hiersfelbst belegene Gampertsche Wohnhaus, welches nach der gerichtlichen Tare auf 250 Athle. gewürdigt worden ist, im Wege der nothwendigen Subhasiation auf den 30. Marz k. J. verkauft wersben soll. Es werden daher alle diesenis

Patent Subhastacyiny,

Podpisany Król. Sąd Ziemiański podaie ninieyszem do wiadomości, iż domostwo wdowie Gampert należące, w mieście tuteyszem pod liczba 297. polożone, które według sądowey taxy na 250 tal. ocenione zostało, drogą konieczney subhastacyi w dniu 30. Marca a. f. sprzedane bydź ma. Wzywaią się przeto wszy.

gen, welche dieses haus zu kaufen gefonnen, und besichkähig sind, hierdurch
aufgefordert, sich in dem gedachten Termine Bormittags um 10 Uhr vor dem
Deputirten Herrn Landgerichts = Rath
Sachse im hiesigen Landgericht entweder
personlich, oder durch gehörig legitimirte Bevollmächtigte einzusinden, ihr Gebot abzugeben, und zu gewärtigen,
daß an den Meist = und Bestbietenden,
in sofern nicht gesetzliche hindernisse eine
Ausnahme zulassen, der Zuschlag erfolgen wird.

Frauftadt ben 22. November 1824. Ronigl. Preuf. Landgericht.

scy, którzy domostwo to nabyć sobie życzą, i do posiadania onego, iako i do zapłaty są zdolni, ażeby się w wspomnionym terminie zrana o godzinie 10. przed Delegowanym W. Sachse, Sędzią Ziemiańskim w tuteyszym Sądzie Ziemiańskim osobiście lub przez prawomocnie upoważnionych Pełnomocników stawili, licyta swoie podali i spodziewali się, iż na rzecz naylepiéy i naywięcey podaiącego, ieżeli prawne przeszkody wyjątku niedozwolą, przysądzenie nastąpi.

Wschowa d. 22. Listodada 1824. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Das unter imferer Gerichtsbarkeit, im Kostenschen Kreise belegene, bem Grafen Bictor v. Szoldröst zugehörige Gut Kluczewo nebst ben Dörfern Szczstowo und Borek, welches nach der gezichtlichen Tare auf 68,341 Athlr. 27 sgr. 6 pf. gewürdigt worden ist, soll auf ben Antrag der Gläubiger im Wege der nothwendigen Subhastation Schulden halber öffentlich an den Meistietenden verkauft werden, und die Vietungs-Terunine sind auf

ben 7. Mai c., ben 6. August c., und der peremtorische Termin auf den 5. November c.,

por dem Herrn Landgerichtsrath Welff, Morgens um 9 Uhr allhier angesett. Patent Subhastacyiny.

Pod jurysdykcyą naszą zostaiące, w powiecie Kościańskim polożofie, JWmu Hrabiemu Wiktorowi Szołdrskiemu należące dobra Kluczewo wraz z wsiami Sączkowo i Borek, które według taxy sądowey na tal. 68341 śgr. 27 szel. 6 ocenione zostały, na żądanie wierzycieli drogą konleczney subhastacy i z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane być maią, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 7. Maia r. b., na dzień o. Sierpnia r. b. termin zaś peremtoryczny

na dzień 5. Listopada r. b. zrana o godzinie 9. przed Delegowanym Wnym Wolf, Sędzią ZieBesitzsähigen Kaufern werben biese Termine mit ber Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termin das Grundstück dem Meistbietenden zugesschlagen werden soll, in sofern nicht gessehliche Hinderniffe eine Ausnahme zustaffen.

Bu den oben anstehenden Lieitations= Terminen werden außerdem die ihrem Aufenthalte nach unbekannten eingetragenen Glaubiger, nemlich:

a) Die v. Czarneda,

b) ber v. Raczonefi, und

c) die Magnusfischen Erben, und zwar unter der Verwarnung vorgeladen, daß im Falle des Ausbleibens dem Meistbietenden nicht nur der Zuschlag ertheilt, sondern auch nach gerichtlicher Erlegung des Kaufschillings, die Ldschung der sammtlichen eingetragenen, wie auch der leer ausfallenden Forderungen und zwar der letztern, ohne daß es zu diesem Zwecke der Production der Instrumente bedarf, verfügt werden soll.

Nebrigens sieht innerhalb 4 Bochen por bem lettern Termin einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Tare, welche zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden kann, verz gefallene Mangel anzuzeigen.

Frauftabt ben 6. Januar 1825.

Besikfähigen Rausern werben biese mianskim w mieyscu wyznaczone ermine mit ber Nachricht bekannt ge= zostały.

Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne przeszkody wyiątku niedozwolą.

Na powyższe termina licytacyjne z pobytu swego niewiadomi wierzyciele realni, jako to:

a) Wna Czarnecka,

b) Wny Raczynski i

c) Sukcessorowie Magnuscy, a mianowicie pod tym warunkiem się zapozywaią, iż w razie niestawienia się, na rzecz naywięce daiącego nietylko przysądzenie nastąpi, ale też po sądowem złożeniu summy szacunkowe wymazanie wszystkich tak zaintabulowanych iako próżno wypadaiących pretensyi, i wprawdzie ostatnich bez okazania zapisów rozrządzone zostanie.

W przeciągu czterech tygodni przed ostatnim terminem zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Wschowa dnia 6. Stycznia 1825. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański, Subhaffatione = Patent.

Die im Großberzogthum Posen im Rostner Arcise belegenen Guter Siekowo und Ziemin, welche nach einer neuersbings aufgenommenen gerichtlichen Tare auf 54339 Athle. to fgr. abgeschähtt worden, sollen im Wege ber nothwendisgen Subhastation verkauft werden.

hierzu find die Bietungs: Termine auf

ben 26. Januar 1825., und ben 26. April 1825., und den 26. Juli 1825.,

wovon der letzte peremtorisch ist, vor dem Deputirten Landgerichtsrath Gregor angesetzt worden. Kaussustige werden daher hiermit vorgeladen, sich in diesen Terminen auf hiesigem Landgericht enteweder personlich oder durch legitimirte Bevollmächtigte einzussinden, ihre Gebote abzugeben, und zu gewärtigen, daß der Zuschlag an den Meiste und Bestbietenden, in sofern nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme gestatten, erssolgen wird.

Die Kaufbedingungen und bie Tare tonnen zu jeder Zeit in unserer Registra-

tur eingesehen werden.

Frauftadt ben 9. September 1824. Ronigl. Preug. Landgericht.

Subhaftations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, tm Gnesener Kreise in ber Stadt Klecko unter Rro. 85 belegene, ben Carl Rabedischen Erben zugehörige Bohnhaus webst Zubehör, welches nach ber gericht= Patent Subhastacyiny.

W wielkiem Xięstwie Poznańskiem, Powiecie Kościańskim położone dobra, Siekowo i Ziemin,
które według nowo sporządzoney
taxy sądowey na 54,339 Tal. 10 śgr.
oceniono, drogą konieczney subhastacyi sprzedane być maią. W tym
celu termina licytacyjne

na dzień 26. Stycznia 1825, na dzień 26. Kwietnia 1825. na dzień 26. Lipca 1825.,

który ostatni iest zawity, przed Delegowanym W. Gregor, Sędzią Ziemiańskim wyznaczone zostały; ochote do kupna maiący wzywaią się przeto, ażeby się w terminach powyższych w tuteyszym Sądzie Ziemiańskim osobiście, lub przez umocowanych Pełnomocnikow stawili, licyta swoie podali, a natomiast spodziewali się, iż przysądzenie na rzecz naywięcey i naylepiey podaiącego nastąpi, ieżeli prawne okoliczności wyiatku nie dozwolą. Kondycye kupna, iako i taxę każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzek možna.

Wschowa d. 9. Września 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Dom pod jurysdykcyą naszą w mieście Kłecku powiecie Gnieznińskim pod Nru. 85. położony, sukcersorów Karola Radeckiego należący, wraz z przyległościami, który polichen Tare auf 129 Rthir. gewurdiget ift, foll auf ben Untrag ber Erben of= fentlich an ben Deiftbietenden verfauft merben.

Biergu haben wir einen Termin auf ben i 5. April b. J. bor bem Gerrn Landgerichterath Biebermann Morgens um 9 Uhr allhier angefest.

min befannt gemacht, um in bemfelben ju erscheinen und ihre Gebote abzugeben.

Gnefen ben 13. Januar 1825.

Befigfahigen Raufern wird biefer Ter=

Ronigl. Preußisches Landgericht.

Subhaftations : Patent.

Die unter unferer Gerichtebarfeit, im Guefener Rreife jum Domainen Umt Gnefen gehörige Waffermuble Drchol nebst Bubehor, welche nach ber gericht= lichen Tare auf 1630 Athlr. 3 fgr. 9 pf- gewurdiget worden ift, foll auf ben Untrag der Koniglichen Regierung gu Bromberg Schulden halber bffentlich an ben Deifibietenden verfauft merben, und Die Bietungs = Termine find auf

ben 4. Februar f. 3. ben 4. Marg f. J., und ber peremterische Termin auf ben a3. April f. 3., vor bem herrn Landgerichte = Rath Wefel Morgens um 9 Uhr allhier angejett.

Befigfabigen Raufern werden biefe Termine befannt gemacht, um in ben= felben gu erscheinen, und ihre Gebote ab= jugeben. Legis and and Action of host called

Mebrigens fieht innerhalb 4 Wochen por bem letten Termine einem jeben frei,

12 1878 Sec. 2 1100

dług taxy sądownie sporządzoney na 129 tal. iest oceniony, na żądanie sukcessorów naywięcey daiącemu sprzedany bydź ma.

Tym końcem wyznaczyliśmy termin na dzień 15. Kwietnia r. b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Sędzią W. Biedermann,

Zdolność kupienia maiących o terminie tym uwiadomiamy, ażeby na tymże staneli i swe licyta podali.

Gniezno d. 13. Stycznia 1825. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Młyn wodny pod jurysdycyą nasza, w wsi Orcholu, w Powiecie Gnieznińskim położony. do Ekonomji Gnieznieńskiey należący wraz z przyległościami, który podług taxy sądownie sporządzoney na 1630 Tal. 3 sgr. 9 szel, iest oceniony, na żądanie Król, Regencyi Bydgoskiey, z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedanym być ma, którym końcem termina licytaevine na dzień 4. Lutego,

na dzień 4. Marca a. f., termin zaś peremptoryczny

na dzień 13. Kwietnia a. f. zrana o godzinie gtéy, przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim Urodz. Jekel w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych, aby na takowych stanawszy swe plus licyta podali.

uns bie efwa' bei Aufnahme ber Tare porgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Zare fann in unferer Regiffratur

Onefen ben 18. Dovember 1824.

Roniglich Preug. Landgericht.

Publifanbum.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Wongrowicer Kreise belegene, zur Joseph von Krallschen Liquidations-Masse gehörige Gut Koldrab und Kopiec, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 19096 Athlr. 4 sgr. 6 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulzben halber diffentlich an den Meistbietenzen verfauft werden und die Bietungsztermine sind auf

den 23. Marz 1.825, den 23. Juni 1825, und der peremtorische Termin auf

den 23. September 1825 vor dem Herrn Landgerichts-Rath Biebermann Morgens um 9 Uhr allhier angesett. Besitzsähigen Käufern werden diese Termine bekannt gemacht, um ihre Gebote abzugeben.

Uebrigens stehet innerhalb 4 Wochen por dem letzten Termine einem jeden frei, und bie etwa bei Aufnahme der Taxe porgefallenen Mängel anzuzeigen.

Die Tare fann ju jeder Zeit in unfer ver Registratur eingesehen werden. W przeciągu 4ch tygodni zostawia się zresztą każdemu welność doniesienia nam o braku, iakiby przy sporządzeniu taxy zayść mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną być może.

Gniezno d. 18. Listopada 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Wieś szlachecka Koldrąb i Kopiec pod jurysdykcyą naszą, w Powiecie Wagrowieckim położona, do massy sukcessyino likwidacyjney ś. p. Józefa Kralla należąca, które podług taky sądownie sporządzoney na 19096 ial. 4 śgr. 6 szel są ocenione, na żąwdanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey dającemu sprzedane bydź mają, którym końcem termina licitacyjne

na dzień 23. Marca 1825, na dzień 23. Czerwca 1825, termin zaś peremtoryczny

na dzień 23. Września 1825 zrana o godzinie gtey przed Deputowanym Sędzią naszym Ziemiańskim Biedermann w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych a to końcem podania szacunku,

W przeciągu 4ch tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o braku iakieby przy sporządzeniu tany zayść mogły. Tana Die am 27. September c. geichehene Befanntmachung ber Licitationstermine wird gurudagenommen.

Gnefen den 25. November 1824. Ronigl, Preug. Landgericht.

każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzana bydź może.

Obwieszczenie pod dn. 27. Września r. b, o terminie licytacyjnym wczynione cofa się.

Gniezno d. 25. Listop. 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Nach bem bier affigirten Subhastatione Patente, soll das in Schwerin a. d. B. Birnbaumer Rreises unter Nro. 187 belegene, auf 354 Athlir, gerichtlich abgeschäfte Schmidtsche Wohnhaus bffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Sierzu fieht ein Termin in unserm Partheien-Zimmer auf ben 6. April 1825 Bormittage um 9 Uhr an, weldes ben Raufluftigen und Besithfahigen hiermit bffentlich bekannt gemacht wird.

Meferig ben 20. Detember 1824.

my yar yar paratical a take

recent construction because were brought of

Abnigh Preuß. Land gericht.

#### Obwieszczenie.

Domostwo Szmita w mieście Skwierzynie nad rzeką Wartą powiecie Międychodzkim pod liczbą 187 stoiące, sądownie na Tal. 354 ocenione, publicznie naywięcey daiącemu wedle wywieszonego tu patentu subhastacyjnego przedane bydźma.

Termin licytacyjny wyznaczony iest na dzień 6. K wietnia 1825, o godzinie 9téy zrana w izbie naszég stron. Co ninieyszém do powszechnéy podaiemy wiadomości, wzyważąc nań kupienia ochotę maiących.

Międzyrzecz d. 20. Grudnia 1824. Królew. Pruski Sąd Ziemiiański.

मा क्रांच्या का का की का की

AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF

Subhaftations = Patent.

Die unter unserer Gerichtsbarkeit, im Gnesener Kreise belegene, zur Franz von Kosinskischen erbschaftlichen Liquidations-Masse gehörigen Guter Wiekowo und Podwickowo, welche nach der gerichtelichen Tare auf 13331 Athle. 11 fgr. 6 pf. gewürdiget worden, sollen auf den Antrag eines Realgläubigers Schulden halber bssentlichan den Meistbietenden verkauft werden.

Es fteben biergu brei Bietungs = Ter=

mine, nehmlich auf

ben 19. November 1824., ben 19. Februar 1825., und der peremtorische Termin auf den 20. Mai 1825.,

vor bem Deputirten herrn Landgerichtes Rath Jeckel Morgens um 9 Uhr allhier an.

Besitzfähigen Kaufern werben biefe Termine mit ber Aufforderung bekannt gemacht, ihre Gebote abzugeben.

Die Tare tann in unserer Registratur

eingesehen werdeu.

Zugleich werden die, ihrem Wohnsorte nach unbekannten Geschwister Marianna, Joseph und Johann v. Zablocki, als Kinder des verstorbenen Michael von Zablocki, für welche sub Rubr. III. No. 1. des Hypotheken-Buchs von Wiekowo ein Capital von 10000 Athlr. und sub No. 2 ein Capital von 833 Athlr. 10 sgr. eingetragen stehet, ihre etwanigen Erben, Cessionarien, oder wer sonst Rechte auf diese Forderungen erworden

Patent Subhastacyiny.

Dobra Wiekowo i Podwiekowo pod naszą jurysdykcyą będące, w powiecie Gnieżnińskim potożone, do massy sukcessorów likwidacyjneż niegdy Franciszku Kosinskiego należące, które według taxy sądownie sporządzoneż na 13331 tal. 11 śbgr. 6 den. są oszacowane, na wniosek wierzyciela z powodu długów naywyżey podaiącym drogą licytacyi sprzedane bydź maią.

Termina licytacyi są na dzień 19. Listopada 1814., dzień 19. Lutego 1825, z których peremtoryczny na dzień 20. Maja 1825

zrana o godziniz 9. przed Deputowanym Sędzin naszym Ziemiańskim W. Jekel w sali Sądu tuteyszego wyznaczone, o których to terminach nabywców tychże dóbr posiadania zdolnych z tém wezwaniem uwiadomiamy, aby swe pluslicita podali.

Taxa w registraturze naszéy przey-

rzaną bydź może.

Zarazem zapozywa się ninieyszem z pobytu swego niewiadome rodzeństwo Zabłodzcy Maryanna, Jozefa, Jana iako dzieci zmarłego Michała Zabłockiego, dla których w xiędze hypoteczney Wiekowa pod Rubr. III. No. I. 10000 tal., pod No. 2. kapitał 833 tal. 10 śgr. zaintabulowanym iest, tychże iakichkolwiek bydź mogących sukcessorow, cessyonaryu-

hat, hierdurch vorgelaben, die übrigen Bietungs-Termine wahrznnehmen, im Fall ihres Ausbleibens aber zu gewärtigen, daß dem Meistbietenden nicht nur der Zuschlag ertheilt, sondern auch nach gerichtlicher Erlegung des Kausschillings die Löschung der sammtlichen eingetragenen, wie auch der leer ausgehenden Forsderungen, und zwar der lettern, ohne daß es zu diesem Zweck der Production des Instruments bedarf, verfügt wersden wird.

Gnefen ben 19. Juli 1824.

szów kub też tych, którzyby względem długu tego nabyli ptawa, aby wyżey naznaczonego terminu licytacyinego dopilnowali. W razie zaśniestawienia się spodziewać się maią, iż naywięcey podaiącemu, nie tylkoże mu przybicie pluśliciti, ale nawet po złożeniu sądownym summy szacunkowey wszelkich zaintabulowanych i upadlych długów, bez produkowania na ten koniec potrzebnego instrumentu, rozrządzonem zostanie.

Gniezno d. 19. Lipca 1824. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański,

## Edictal=Citation.

Da über bie Kaufgelber bes gu 211t= Rlofter Bomfter Rreifee unter Dro. 14 belegenen Grundftude bes Fleifcher= Meiftere Gottfried Bartmann auf beffen Untrag burch bas heutige Deeret ber Liquidatione - Prozef eroffnet worden, fo laben wir alle Diejenigen, welche Un= fpruche an bas Grundftud ober beffen Raufgelde zu haben vermeinen, bierdurch bor, fich in bem angesetzten Liquidatione= Termine ben 2 3. April f. 3. Vormit= tage um 9 Uhr bor bem herrn Landge= richterath Lowe in Perfon ober burch ge= fetlich zuläffige mit Juformation verfebene Bevollmachtigte, wozu ihnen ble biefigen Jufig-Commiffarien Witmer und Saufe vorgeschlagen werben, gu er= fceinen, ihre Unfpruche anzugeben und Die Richtigfeit nachzumeisen, mibrigens

Zapozew Edyktalny.

Otworzywszy nad pieniedzmi z kupna gospodarstwa Rzeźnika Gottfryda Hartmana pod liczbą 14. w Kaszczorze, Powiecie Babimostskim położonego, pochodzącemi, na wniosek tegoż Hartmana proces likwidacyiny przez rozporządzenie dziś wyeszłe, wzywamy ninieyszem, wszystkich którzy pretensye do gospodarstwa rzeczonego czyli pieniędzy za nie wziętych mieć sądzą, aby się w terminie likwidacyinym na dzień 23. Kwietnia r. pr. wyznaczonym, osobiście lub przez prawnie dozwolonych informacyą opatrzonych pełnomocników, na których im tuteyszych Kommissarzy spra wiedliwości Witwera, i Hunke proponuiem, w izbie naszéy stron przed Delegowanym Sędzią Loewe, o godzinie gtey zrana stawili, pretensye falls fie mit benfelben werben pracludirt'
und ihnen damit ein ewiges Stillschweis
gen sowehl gegen den Kaufen bes Grundfluck als gegen die Glaubiger, unter
welche das Kaufgeld vertheilt wirb, soll auferlegt werden.

Meferit ben 18. November 1824.

Rbnigh Preuß. Landgericht.

swoie podali, i ich rzetelność udowodnili. W razie przeciwnym z takowemi prekludowani, i wieczne im w tey mierze milczenie tak przeciw nabywcy gospodarstwa iako też przeciwko wierzycielom, pomiędzy których summa kupna podzieloną będzie, nalożonem zostanie.

Międzyrzecz d. 18. Listop. 1824. Król. Pruski Sąd Ziem.

Befanntmadung.

Es son die im Dorfe unter Teppers Buden Bomster Kreises unter der Rro. belegene, zum Machlasse des Bauer Michael Liebig gehörige und gerichtlich auf 750 Athle. abgeschätzte Ganzhüfswernahrung, in dem hier am 29. Marzt. J. ansiehenden peremtorischen Dieztungs: Termine öffentlich an den Meistbietenden Theilungshalber verkauft werzgen.

Meferit ben 30. December 1824.

Obwieszczenie.

Gospodarstwo kmiece hubne w wsi dolném Uściu powiecie Babimostkim pod liczbą 2 położone, do pozostałości włościana Michała Liebig nalężące i sądownie na Tal. 750 ocenione, publicznie naywięcey daiącemu w terminie zawitym na dzień 29. Marcar. p. tu w Międzyrzeczu wyznaczonym, końcem zawarcia działów przedaném bydź ma.

Międzyrzecz d. 30. Grudnia 1824. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Da in bem, zum biffentlichen Berkaufbes in ber Stadt Alt-Tirschtiegel unter Ntro. 34. belegenen, auf 475 Athle. abseschäften Wohnhauses nebst Hofraum und Garten, am 7. d. M. angestandesnen peremtorischen Bictungstermine kein Kauslustiger erschienen ist, so haben wir einen nochmaligen Bictungstermin auf den 17. März d. J. Bormittags um 9 Uhr in Alt-Tirschtiegel vor dem herrn Landgerichts-Math Fleischer ande-

Obwieszczenie.

Ponieważ w terminie peremtorycznym dnia 7. b. m. do publiczney
przedaży domostwa z podworzem i
ogrodem, w mieście Starym Trzcielu pod liczbą 34. położonego i naTalarów 475 ocenionego, nikt się
z kupuiących niezgłosił, przeto powtórny termin na dzień 17. Mazca r. b. zrana o godzinie 9téy, w
mieście Starym Trzcielu, przed Delegowanym Sędzią Fleischer do li-

raumt, zu welchem Kaufluftige eingela-

Meferit ben to. Januar 1825. Ronigl. Preug. Landgericht.

cytacyi wyżnaczywszy, zapozywamy nań ninieyszem ochotę kupienia maiących.

Międzyrzecz d. 10. Stycznia 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Proclama.

Der Unbread v. Modlibowefi, beffen Aufenthalt unbefannt ift, und alle bie= jenigen, welche an ber fruber auf bas But Ggiernif, Schubiner Rreifes, Rubr. III. Nro. 5. für ihn eingetragenen, und bon bem Befiger ad Depositum bes unterzeichneten Landgerichte gezahl= ten Poft à 120 Rthlr. nebft 8 Rthlr. 16 fgr. 3 pf. Binfen Unfpruch gu haben bermeinen, werben aufgeforbert, Diefen ibren Mafpruch binnen 4 Wochen gu ben Unbreas von Modlibowsfischen Curatel= Acten anzuzeigen und fich zur Empfang= nahme biefes Gelbes geborig gu legiti= miren, widrigenfalls nach Berlauf biefer Krift biefe Gumme in Folge bes &. 391 bes Unhange gur Gerichte-Drbnung an bie Ronigl. Officianten = Wittwen= Caffe abgegeben werden wirb.

Bromberg ben 13. Januar 1825.

Rbnigl. Preug. Landgericht.

Chictal-Borlabung.

Ueber die Kaufgelder für die, tem verstorbenen Muller Benjamin Teige gebbrig gewesene, bei bem Dorfe Gorap Birnbaumer Kreises belegene Windmuble nebst Wohngebande, Garten und Wiese,

# Proclama.

Wzywamy ninieyszem Andrzeia Modlibowskiego, którego mieysce pobytu nie iest wiadomym, tudzież wszystkich tych, którzy do summy 120 Talarów i prowizyi w ilości 8 Tal. 16 sgr. 3 fen. dawniey dla niego na dobrach Sierniki, w Powiecie Szubińskim pod Rubr. III, liczba 5 zaintabulowanéy przez dziedzica do depozytu naszego złożonéy, pretensye mieć mniemaią, zżeby o takowych do akt dotyczących się kurateli Audrzeia Modlibowskiego w przeciągu 4ch tygodni denieśli, i do odebrania pieniędzy tych należycie wylegitymowali się, gdyż w razie przeciwnym po upłynieniu czasu tego summa rzeczona w skutek §. 391 Dodatku do Ordynacyi Sądower Królewskiey kassie wdów po urzędnikach wydaną zostanie.

Bydgoszcz d. 13. Stycznia 1825. Król. Pr. Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Otworzywszy na wniosek Wierzycieli nad summą z kupna wiatraka z budynkami, ogrodem i ląką przy wsi Goraju, w Powiecie Międzychodzkim stoiącego, i niegdy młyft auf ben Antrag ber Gläubiger ber Liquibations-Prozeß eröffnet und ein Termin zur Anmeldung und Nachweisung ber Ansprüche ber Gläubiger auf den 30. April c. Vormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Herrn Landgerichtseath b. Bajerski angesetzt worden.

Es werben baber alle unbefannte Glaubiger hierdurch vorgelaben, in bem obigen Termine auf unferm Partheien= Bimmer hierfelbft entweber in Perfon ober burch einen mit Bollmacht und Information verfebenen Bevollmachtigten, wogu ihnen die hiefigen Juftig = Commifs farien Sunte und Roffel in Borfchlag gebracht werden, zu erscheinen, ihre For= berungen anzuzeigen und beren Richtig= feit nachzuweisen, wibrigenfalls fie mit ihren Unipruchen an bas Grundfind pråelubirt und ihnen bamit ein ewiges Still= fcweigen, fowohl gegen ben Raufer beffelben als gegen bie Glaubiger, uns ter welche bas Raufgelb vertheilt wird, auferlegt werben foll.

Meferik ben 17. Januar 1825.

Roniglich Preuf. Landgericht.

Bekanntmachung.
In Berfolg Auftrages des Königt.
hochsbilden Landgerichts zu Fraustadt, soll die zum Nachlaffe der verstorbenen Schuhmacher Frank und Maria Doros thea Leidnerschen Scheleute zugehörige Schuhbant unter Nro. 36 hierselbst,

narzowi Benjaminowi Teige należącego, pochodzącą, proces likwidacyiny, wyznaczyliśmy do podania i
udowodnienia pretensyi wierzycieli
termin na dzień 30. Kwietnia
r. b. zrana o godzinie 9téy, przed
Delegowanym Sędzią Ur. Bajerskim.

W skutku tego wzywaią się ni nieyszym wszyscy niewiadomi wie-rzyciele, aby się w terminie powyższym w izbie naszey stron tu w Midzyrzeczu, osobiście lub przez pełnomocników, plenipotencyą i informącyą opatrzonych, na których im tuteyszych Kommissarzy sprawiedliwości Hünke, i Roestla proponuiemy, stawili, pretensye swe podali, i udowodnili.

W razie przeciwnym zostaną z pretensyami swemi do gruntu i wiatraka prekludowani i wieczne im w téy mierze milczenie tak przeciw nabywcy gruntu i wiatraka, iako też przeciw wierzycielom pomiędzy których summa z kupna pochodząca podzieloną będzie, nałożonem zostanie.

Międzyrzecz d. 17. Stycznia 1825. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Z zlecenia Prześw. Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie, ma być iatka świecka do pozostałości zmarlych Franciszka i Maryi Doroty malżonków. Leidner Szewców należąca, pod liczbą 36. tu w mieyscu, która welche gerichtlich auf 100 Rthlr. gewurbiget worben, im Bege ber freiwilligen Subhastation verfauft werden.

Zu diesem Zwecke haben wir daher einen Termin auf den 18. März k. J. Vormittags um 9 Uhr in unserm Gesschäfts = Locale anberaumt, und laden Rauflustige und Besitskähige zu demselben mit der Versicherung vor, daß für den Weistbietenden der Inschlag erfolgen wird, wenn nicht gesetzliche Gründe eine Austnahme nothwendig machen.

Die Tare und Kaufbedingungen fbnnen in unserer Registratur eingesehen werden.

Rawicz den 30. November 1824. Konigl. Preuß Friedensgericht.

Proclama.

Jum öffentlichen Berkauf bes ben hießigen Bürger Molinökischen Chelenten gehörigen, hierselbst unter Aro. 75 besegenen, und auf 2507 Athlr. 15 sgraerichtlich geschätzten Borwerks, haben wir im Auftrage des Königl. Landgestichts zu Posen einen nochmaligen peremetwischen Termin auf den 26. April d. 3. Bormittags um 10 Uhr auf unsferm Gerichts-Locale angesetzt, welches Kauslussigen hiermit eröffnet wird.

Die Taxe ift in den Arbeitoffunden in unferer Regiftratur zu überfeben.

Samter ben 4 Februar 1825.

Ronigh Preuß, Friedensgericht.

sądownie na 100 tal. otazowaną 20stała, drogą wolney subhastacyi sprzedaną.

Tym końcem wyznaczyliśmy więc termin na dzień 18. Marca r. p. o godzinę 9. zrana w lokalu naszym sądowym, do którego ochotę do kupna i i prawo nabycia maiących wzywamy z zapewnieniem, iż przyderzenia na rzecz naywięcey daiącego nastąpi, ieżeli przeszkody prawne nie zaydą.

Taxa i kondycye przedaży w registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą.

Rawiez dnia 30. Listopada 1824. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Proclama.

Do publiczney przedaży folwarku do małżonków Molinskich mieszczanima tuteyszego należącego, pod Nr. 75. tu położonego, ma 2507 tal. 15 śgr. sądownie ocenionego, wyznaczyliśmy z polecenia Krol. Pruskiego Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu ieszcze raz nowy termin zawity na dzień 26. Kwietnia r. b. o godzinie 10. zrana w posiedzeniu naszym sądowym, co się ninieyszém cheć kupna maiącym do wiadomości podaie.

W godzinach pracy może taxa w registraturze naszéy bydź przeyrzaną.

Szamotuły d. 4. Lutego 1825. Krol Pruski Sąd Pokoju, Befanntmachung.

Der von Gueken hieher verzogene inbische Kanfmann Simon Senator und bessen kunftige Ehefrau Carolina geborne Hirsch, haben mittelst des am 28. Dez zember v. J. vor dem unterzeichneten Friedensgericht errichteten Chevertrages in ihrer einzugehenden She die Gütergemeinschaft ausgeschlossen, wovon das Publicum in Kenntniß aeseth wird.

Inomraciam den 7. Februar 1825.

Befanntmadung.

Der hieselbst wohneude Raphael Schlesfinger und die Lochter des Raufmanns Samuel Seelig, Marianna, haben in ihrer zu schlieffenden Ehe mittelst des am aten Dezember v. J. vor dem hiesigen Friedensgerichte errichteten Chevertrages die Guter = Gemeinschaft ausgeschlossen, wovon das Publicum in Kenntuiß gesfest wird.

Inomraclam den 7. Februar 1825.

Bekanntmachung.

Der Handelsmann Mener Leiser Horn und bie Hannchen geb. Hirsch verwittwete Goldstein hierselbst, haben in dem unterm 28. December pr. errichteten Chedertrage, die hier unter Eheleuten statt findende Gutergemeinschaft ansgeschlofsen, welches hierdurch zur diffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Liffa den 5. Januar 1825.

Obwieszczenie.

Z miasta Gniezna tu dotąd przesiedlony Starozakonny kupiec Szymon Senator i przyszła iego żona Karolina z Hirszow skutkiem przedślubnego kontraktu pod dniem 28. Grudnia r. z. przed podpisanym Sądem Pokoiu zawartego, w przyszłym malżeństwie swoim wspólność maiątku wyłączyli, o czem się do publiczney podaie wiadomości.

Inowroclaw d. 7. Lutego 1825. Królew. Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie.

Tu zamieszkali Rafal Schlesinger i córka kupca Samuela Seelig, w zawszyć się maiącym małżeństwie, stósownie do przedślubnéy ugody w tuteyszym Krolewskim Sądzie Pokoiu, pod dniem 2. Grudnia r. z zawartey, wspólność maiątku w małżeństwie swoim wyłączyli. Go się ninieyszym do publiczney podaie wiadomości.

Inowroclaw d 7. Lutego 1825. Krol. Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie.

Starozakonny Meyer Leiser Horn i Anna z Hirszów owdowiała Goldstein tu zamieszkali, wyłączyli kontraktem małżeńskim w dniu 28. Grudnia r. z. zawartym, tutay między małżonkami miesce maiącą, wspólność maiątku, co się ninieyszém do publiczney wiadomości podaie-

Leszno d. 5. Stycznia 1825. Król. Pruski Sąd Pokoiu. Befanntmachung.

Das bem Colonisten Gottfried Bahr gehörige, zu Theresienan unter Aro. 29 belegene Grundstud, bestehend aus einem Wohnhause nebst baran stoßenden Stall und einer magbeburgischen Huse Brucheland, welches gerichtlich auf 150 Athlr. gewürdigt worden, soll zusolge Austrags bes Königl. Landgerichts zu Meserit, biffentlich im Wege ber nothwendigen Subhastation an den Meistbietenden verstauft werden.

Hierzu haben wir einen peremtorischen Bietungs-Termin auf ben 14. Marz 1825. Bormittags um 9 Uhr hierselbst angesetzt, wozu wir Kaussussige, welche zur Erwerbung von Immebilien qualificirt sind, auch baare Zahlung keisten konladen, bierdurch mit dem Bemerken vorladen, baß der Meistbietende den Zusschlag von Seiten des oben gedachten Königl. Landgerichts zu gewärtigen habe.

Die Bedingungen fo wie die Tare tonnen jederzeit in unferer Registratur ringefeben werden.

Wollstein ben 6. December 1824.

Ronigh Preug. Friedensgericht.

Obwieszczenie.

Posiadłość kolonialna Bogumira Baer w Terespolu pod Nrem 29. leżąca, składaiąca się z domu mieszkalnego, przybudowanego do tegoż chlewa i iednéy chuby Magdeburgskiey łąk błomistych, sądownie na 150 Tal. oszacowana, stósownie do zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Międzyrzeczu, publicznie drogą konieczney subhastacyi, naywięcey ofiaruiącemu ma być sprzedaną.

Wyznaczywszy w celu tym termin peremtoryczny na dzień 14. Marca r. pr. o godzinie 9téy zrana, tutay w lokalu sądowym, wzywamy na takowy ochotę kupna maiących, którzy do nabycia nieruchomości kwalifikacyą posiadaią, i gotowe pieniądze wyliczyć są wstanie, niniéyszém z tém nadmienieniem, że naywięcey daiący przybicia z strony rzeczonego powyż Sądu Ziemiańskiego, spodziewać się może. Watunki kupna oraz i taxa, każdegoczasu w Registraturze naszéy przeyrzane być mogą.

Wolsztyn d. 6. Grudnia 1824. Królewsko - Pruski Sąd Pokein, Bekanntmadung.

Bon dem unterzeichneten Königlichen Landgericht wird hiermit bekannt gezmacht, daß der jadische Handelsmann Herschel Joseph Auben Schweißer bierzselbst und seine verlobte Braut Siphra Opet in dem unterm 10. December v. J. unter sich errichteten Ehevertrage, die Gemeinschaft der Guter ausgeschlosen haben.

Frauftadt ben 3. Januar 1825. Sbnigl. Preuß. Landgericht.

Stedbrief.

Der Tagelohner Laurenz heger, welscher wegen Diebstahl zur Eriminal: Unstersuchung und haft gezogen worden, hat heute, als er unter Aufücht der Schildwache auf dem hofe vor dem Insquisteriats - Locale holz hafte, Gelegens beit gefunden, zu entweichen.

Sammtliche Militair = und Civilbes horden werden daber dienstergebenst ers fucht, auf diesen Flüchtling ein wachsames Auge zu haben, im Betretungsfalle benfelben dingfest zu machen, und unter sicherer Begleitung an und abliefern zu lassen.

Der Laurenz Heger ist aus Gabki geburtig, war in Kornik wohnhaft, ist katholischer Religion, 22 Jahr alt, 5 Juß 3 Joll groß, hat blonde Haare, eine bedeckte Stirn, blonde Augenbrannen, blaue Augen, eine kleine Mase, mittelmässigen Mund, keinen Bart, gute Lähne, ein ovales Kinn, hat ein glat: Ohwieszczenie.

Podpisany Królewski Sąd Ziemiański podaie ninieyszém do wiadomości, iż starozakonny Herschel Jozef Ruben Schweitzer, handlerz tuteyszy, i tegoż przyszła małżonka Siphra Opet w kontrakcie przedślubnym w dniu 10. Grudnia r. z. zawartym, wspólność maiątku pomiędzy sobą wyłączyli.

Wschowa d. 3. Stycznia 1825. Król. Pruski Sąd Pokoju.

List gonczy.

Wyrobnik Wawrzyniet Heger, który za kradzież do inkwizycyi kryminalnéy pociągnięty i w więzieniu osadzony został, znałazł dziś spospbność, gdy pod dozorem szildwachana podworzu lokalu tuteyszego Inkwizytoryatu drzewo rąbał, z takowego zbiedz.

Szanowne władze woyskowe i cywilne wzywamy więc, aby na zbiegłego baczne oko miały, w przypadku spostrzeżenia przyaresztowały i nam go pod pewną strażą odstawie zaleciły.

Wawrzyn Heger iest rodem z Gądek, katolik, mieszkał w Korniku, lat ma 22, wysokości 5 stop 3 całe, włosy blond, c oło przykryte, brwi blond, oczy niebieskie, nos mały, usta średnie, zęby zdrowe, poelbrodek podługowaty, twarz gladka i zdrowa, postać średnia, niema żates Geficht, gefunde Gefichtefarbe, ift mittler Statur, und fpricht nur polnisch.

Bei ber Entweichung war berfelbe nitt einer grau barankenen Klappmuße, einem ordinairen weißen Schaafpelz, leinenen streifigen Hofen, blautuchener Weste mit metallenen Knopfen, alten Bauer-Stiefeln und einem alten leinenen hemde bekleidet.

Rozmin den 10. Februar 1825. Konigl. Preuß. Inquisitoriat, dney brody i mówi tylko po polsku. Przy zbieżeniu miał na sobie z siwego baranka kapturek, kożuch biały ordynaryiny, spodnie płócienne w paski, westkę sukienną niebieską z metalowemi guzikami, stare chłopskie bóty i starą płócienną koszulę.

Koźmin d. 10. Lutego 1825.

Król. Pruski Inkwizytoryat.

# Solg : Berkauf.

Im Auftrage bes hiesigen Königlichen Hochloblichen Landgerichts, wird ber Unterzeichnete aus bem, zu ber im Großherzogthum Posen Pleschner Kreisfes belegenen Herrschaft Rusko gehörigen Suchorzewer Forst in termino ben 14. Marz c. und die folgenden Tage 1000 Stud alte Eichen, welche auf

651 Klaftern Nutholz,
9753 — Brennholz, und
18070 — Knuppelholz,

1807 Klaftern veranschlagt sind, in dem herrschaftlichen Wohngebaude zu Rusto diffentlich an den Meistbietenden verlaufen, wozu Kauflusstige hiermit eingeladen werden.

Die Abfahrt bis jum Wartha : Fluß bei Neuftabt beträgt zwei Meilen.

Bemerkt wird übrigens noch, bag ber Zuschlag nur gegen die sofortige ErSprzedaż drzewa.

Z polecenia tuteyszego Prześw. Sądu Ziemiańskiego, podpisany sprzeda 1000 sztuk dębów starych z borów Suchorzewskich, do maiętności Rusko w powiecie Pleszewskim we Wielkim Xięstwie Poznańskim należących, w wyznaczonym terminie dnia 14. Marca r. b. i następujących dniach, publicznie więcey daiącemu w domu pańskiem w Rusku, do czego się kupna ochotę maiących ninieyszem zaprasza.

Dęby te są na
651 siągów drzewa potrzebowego,
975730 - opałowego,
180770 - gafęziowego,

1807 siągów anszlagowane.

Zwożka aż do rzeki Warty przy Nowym mieście wynosi mil dwie.

Nadmienia się ieszcze, iż przybicie tylko za złożeniem gotowey colegung bes Raufpreifes in flingenbem Preug. Courant erfolgen fann.

Rrotoschin ben 24. Januar 1825. Der Königl. Preuß. Landgerichts = Expedient

Rogmann.

ny kupna w brzmiącym Pruskim kurancie nastąpić może.

Krotoszyn d. 24. Stycznia 1825. Krolew. Pruskiego Sądu Ziemiańsk. Expedyent.

Rossmann.

#### Dublicanbum.

Gemäß Verfügung bes biesigen Friestenstere im Mege ber Execution abges pfandete Gegenstände, als verschiebenes Haus und Wirthschafts-Geräth, neun Stuck Kühe und 50 Stuck Schaafe im Termine den 3. März c. zu Wederednifer Mühle Vormittags vor dem Unterzeichneten bestentlich an den Meistelbietenden gegen gleich baare Bezahlung in Courant verkauft werden. Kaussusige werden daher zu diesem Termine hieremit vorgeladen, und kann der Meistbiestende des Zuschlages gewärtig sein.

Chodziesen ben 4. Februar 1825. Schiffmann, Friedensgerichte-Registratur-Uffiftent.

#### Obwieszczenie.

Stósowpie do zlecenia tuteyszego Sądu pokoiu z dnia 27. Stycznia r. b., maią bydź drogą exekucyi zatradowane obiekta, iako to: różne domowe i gospodarskie sprzęty, 9 sztuk krów, 50 sztuk owiec, w terminie dnia 3go Marca na młynie Wesrednik zrana przed podpisanym naywięcey daiącemu za gotową zapłatą w grubey monecie publicznie sprzedawane. Ochotę kupna maiący na powyższy termin zapozywaią się, gdzie naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może.

Chodzież d. 4. Lutego 1825.
Schiffmann,
Pomocnik registratury Sądu
Pokoiu.

Berkauf einer Gaftwirthichaft in Ramitich.

Das hierselbst in der Berliner Borstadt unter Aro. 151 dicht am Thore, mithin sehr vortheilhaft gelegene, von Reisenden nach und von Schlessen start bes suchte Gasthaus, mit dazu gehörigen Nebengebauden, Stallungen und einem gros gen Obstgarten, ist aus freier Hand zu verkaufen. Nähere Auskunft hierüber giebt auf Berlangen die unterzeichnete Eigenthumerin.

Ramitsch ben 12, Februar 1825.

Bittme Bieganb.

Den herren Brau= und Brennereibefigern

zeige ich hierdurch an, daß das disher bei dem Med. Affessor Heren Bergmann bes standene Commissions-Lager meteorologischer Instrumente, von den Herren J.H. Greisner sen. & Comp. in Berlin, namentlich Alboholometer, Brandweinprober, Meischthermometer, Lutterprober, Sacharometer, Milch-, Essig= und Bierprober und dergle, mir von denenselven und zwar zu herabgesetzten billigen festen Preisen übertragen ist. Da diesen allgemein für richtig anerkannten Instrumenten der oben genannten Herren Verfertiger immer der Borzug eingeräumt worden ist, so schmeichs le ich mir um so mehr eines zahlreichen Inspruchs.

Zugleich empschle ich mich einem geehrten Publikum mit vorzüglich onten periskopischen und andern Konserve-Brillen und Lorgnetten für Weit- und Kurzssichtige, so wie auch mit Ansertigung mathematischer und physikalischer Instrusmente, als: Astrolabien, Bousselen, Luftpumpen, Elektristrmaschinen neuster Construction, Kopier- und Knissmaschinen von besonderer Gute, Reiszeuge in jeder Gattung; Barometer, Thermometer auf blaner Glas-, Messing- und holz- Scala; Brillanten-, Gold- und Getraide-Baagen, Lupen und Magneten, Visir-Staben, uns auslbschlicher Dinte zum Baschezeichnen, so wie mit einem Lager von chieurgischen Instrumenten und gut dauerhaft gearbeiteten Bruchbandern; so wie für die Herren Deconomen mit Arofaren für Kindwich und Schaase; Fliten, Impsnadeln und Schaaszeichen, übernehme auch die Reparaturen aller vorbenannten Instrumente und anderer Kunsssachen, und verspreche bei der bestmöglichsten Bedienung die billigsten Preise.

A. Pfånbt,

Mechanifus und Opticus, Breslauerftrafe Mr. 246 in Pofen.

Frifden fliegenden Capiar hat erhalten

Powelski.

auf Werlingen die Vereirigklichte der Wernisch den vol Redruge

Ein junger Mensch von guter Erziehung, mit ben gehörigen Schulkenntniffen versehen, ber Luft hat die Handlung zu erlernen, findet sogleich oder spateftens zu Offern ein Unterkommen bei P. Reiffiger.

Donnerstag ben 17. Februar ift jum Abendessen frifche Wurft und Cauertobl bei Triebel I. auf St. Domingo.